## Nº 40.

# Posener Intelligenz - Blatt.

### Dienstag, ben 16. Februar 1830.

Angekommene Fremde bom 13. Februar 1830.

Horowo, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Kwilecki aus Zedliß, Hr. Erbherr v. Goslinowski aus Rofitnica, Hr. Kausmann Piecow aus Magdeburg, I. in No. 99. Wilbe; Hr. Kausmann Koch aus Thorn, I. in No. 165. Wilhelmsstraße; Hr. Kausmann Scholinus aus Stettin, Hr. Partikulier Kunge aus Bresslau, I. in No. 384. Gerberstraße; Hr. Schiffs-Kapitain Collin aus Bresslau, L. in No. 251. Breslauerstraße.

Dom 14. Februar.

Hr. Oberamtmann Selbstherr aus Popowo, Hr. Apotheker Krumpholz aus Santer, I. in No. 95. St. Abalbert; Hr. Kondukteur Smiel aus Bromberg, Hr. Erbberr Radoneki aus Stajanowo, I. in Nro. 384. Gerberstraße; Hr. Erbherr Gorciszewski aus Solenczewo, I. in No. 187. Wasserstraße; Hr. Erbherr Krzyzanowski aus Slupi, Hr. Erbherr Swinarski aus Turostowo, Hr. Pachter Rupnieswöhi aus Sieroslaw, I. in No. 168. Wasserstraße.

Nachweifung,

ber bei bem Ober-Post-Amte befindlichen Retourbriefe, beren Absender unbekannt

- 1) Schleste in Wirthename bei Sgroba.
- 2) Rurczemefi in Krotofchin-
- 3) Wandel in Glogau.
- 4) Samut in Breslau.
- 5) Branbeis in Jauer.
- 6) Wolf in Ronigsberg in Preußen.
- 7) Jachnif in Rrotofchin.

Enbhaftations = Patent.

Auf ben Antrag ber hiefigen Ronigl. Regierung wird ber gerichtliche Berfauf ber ben Anna Rofina und Johann Ber= hanschen Chelcuten gehörigen, gu Roma= nowto bei Dbornif unter Do. 5. belege= nen Waffermuhle nebft Bubehor, die auf 2147 Rthl. 19 fgr. 2 pf. abgeschätt ift, fortgesetzt.

Wir haben biergu einen neuen perem= torifchen Bietunge = Termin auf ben 4. Mai c. Vormittage um 9 Uhr bor bent Landgerichts = Rath Culemann in unferm

Inftruftione = Bimmer angefett.

Befitfabigen Ranfern wird biefer Termin mit ber Dachricht befannt gemacht, baß in bemfelben bas Grundftud bem Meistbietenben zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden wirb, infofern nicht aufnahmsweise geseigliche Grunde bies nothwendig machen follten.

Die Tare und bie Bedingungen bes Berkaufs konnen zu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Pofen ben 18. Januar 1830.

Ronigl. Preug, Landgericht. straturze przeyrzane.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek tuteyszey Król. Pruskiéy Regencyi dalsza sprzedaż sądowa młyna wodnego z przynależytościami, małżonkom Annie Rozynie i Janowi Werhanom należącego we wsi Kowanowku pod Nr. 5. pod Obornikami położonego, na 2147 tal. 19 sgr. 2 fen. otaxowanego, kontynuie

W tém celu wyznaczyliśmy do licytacyi termin nowy peremtoryczny na dzień 4. Maia r. b. o godzinie gtéy zrana przed Sędzią Ziemiańskim Culemann w izbie naszéy In-

strukcyinéy.

Zdolność do posiadania maiących uwiadomiamy o tym terminie z nadmienieniem, iż w tymże nierucho. mość rzeczona naywięcey daiącemu przybitą zostanie, i na późnieysze zayśdź mogące licyta uważanem nie będzie, oprócz przypadku, gdyby prawne przyczyny do tego powodować miały.

Taxa i warunki sprzedaży mogą bydź każdego czasu w naszéy Regie

Poznań d. 18. Stycznia 1830. Krél, Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftations = Patent.

Das unter der Gerichtsbarkeit des unsterzeichneten Königlichen Land = Gerichts hier auf der Worstadt St. Abalbert unter Mo. 95. belegene, zur David und Liebes gott Frankeschen Nachlaß = Masse gebörige Grundstück, bestehend in einem Wohnhause, Hofraum, Nebengebände und Stallung, welches nach der gerichtslichen Taxe vom 24. Januar 1820 auf 4,880 Athlr. gewürdigt worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden verlauft werden.

hierzu haben wir einen Termin auf

ben 7. November e., ben 4. Januar 1830, ben 25. Marz 1830,

welche lettere ber peremtorische ift, jes besmal fruh um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Math Brückner in unserm Geschäftsgebäude anberaumt, zu welchem Rauflustige und Besitzfähige hiernrit eingeladen werden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag erfolgen werde, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werben. Vosen ben 5. August 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebiftal: Citation.

Ueber das Vermögen des am 4. April 1810 verstorbenen Ober-Salz-Inspectors Carl Ludwig Maschwitz hieselbst ist auf ben Autrag eines Gläubigers in ber Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod iuryzdykcyą podpisanego Sądu Ziemiańskiego na przedmieściu Ś. Woyciecha pod No. 95. położona, do pozostałości Dawida i Liebegott Franke należąca, z domu, podworza przyległego zabudowania i stayni składaiąca się, która podług taxy sądowéy z dnia 24. Stycznia 1820 na 4880 tal. oszacowaną została, w drodze konieczney subhastacyi publicznie nzywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy ter-

mina

na dzień 7. Listopada r. b., na dzień 4. Stycznia 1830, na dzień 25. Marca 1830,

z których ostatni zawity zawsze zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Brukner Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu sądowym, na który ochotę kupna i posiadania maiący wzywaią się, aby swe licyta podali i spodziewali się, iż przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 6. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sad Ziemiański-

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarlego tu w d. 4. Kwietnia 1810 r. Nad Inspektora solnego Karola Ludwika Maschwitz w mieyscu, na wniosek wierzyciela Berhandlung vom 11. August 1829 ber Concurs eröffnet und die Zeit dieser Conseurs-Erbsfnung auf die Mittagestunde bes heutigen Tages festgesett worden.

Alle unbefannten Glaubiger, Die an biejen Nachlaß einen Unfpruch gu haben vermeinen, werden hiermit offentlich vor= gelaben, in bem auf ben 6. Dars 1830 Vormittags 9 Uhr vor bem Land= Gerichts-Rath Motel in unferm Partheienzimmer angefetten Termin perfonlich ober burch gesetlich gulafige Bevollmächtigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbefanntichaft bie Juftig-Commiffarien Brachvogel und Landgerichte-Rath Bon hierfelbst zur Auswahl vorgeschlagen werden, ihre Unfpruche gehorig anzumel= ben und beren Richtigfeit nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleibenden mit ih= ren Unfprüchen an die Maffe ausgeschloffen, und ihnen beshalb gegen bie ubri= gen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Insbesondere wird der seinem Aufentshaltsorte nach unbekannte Michael Czysewski in Rücksicht benjenigen 1000 Athl., welche ihm von dem auf dem zum Nachlasse gehörigen Grundstücke Nro. 302. Wronker-Straße hier für den Jaskob hirschel Sachs eingetragenen Capitale von 5000 Athl. cedirt worden, zu obigem Termine unter der Verwarnung namentlich vorgeladen, daß er bei seinem Ausbleiben seiner ihm etwa zusteshenden Vorrechte für verlustig erklärt werden wird.

In bem angesetten Termine foll gue

do protokułu pod d. 11. Sierpnia r.b. uczyniony konkurs otworzony, i czas otworzenia tegoż na godz. południową dnia dzisieyszego ustanowionym został.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele którzy do téy pozostałości pretensye mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszém publicznie, ażeby w dniu 6. Marca 1830. przed południem o godz. 9. przed Deput. Sędzią Noetel w naszéy izbie dla stron iako wyznaczonym terminie osobiście lub przez przyiętych pełnomozników, którym dla nieznajomości Komm. sprawiedliwości Brachvogel i Boy, w mieyscu do wyboru proponuiemy, swe pretensye należycie zameldowali i ich rzetelność udowodnili, w przeciwnym bowiem razie niestawaiący z swemi do massy pretensyami wykluczeni i im dla tego wieczne milczenie względem reszty wierzycieli nakazaném bedzie.

Szczególnie z zamieszkania niewiadomy Ur. Czyzewski względem tycheże 1000 tal., które mu z tych na gruncie do pozostałości należącem pod Nr. 302 Wronieckieży ulicy dla Jakóba Hirschel Sachs zahipotekowanych 5000 tal. cedowane zostały, na powyższy termin pod tem zagrożeniem imiennie zapozywa się, iż przy niestawiennictwie swym iemu służyć mogące prawa pierwszeństwa utraci.

W wyznaczonym terminie zara-

gleich barüber verhanbelt werben, ob ble Gläubiger die Beibehaltung des bisherizgen Interims=Eurators und Contradictors, Landgerichts-Nath Justiz-Rommiffarius v. Giznet verlangen, oder ob ein anderer Eurator und Contradictor gewählt werben soll. In dieser Beziehung auf die nicht erscheinenden Gläubiger und insbesondere der Michael Cznzewsfizu gewärtigen, daß sie bei ihrem Aus, bleiben als dem Beschlusse des Erschiernenen für beitretend werden erachtet werzben

Endlich werden hiermit in Verhausgung des offenen Arrestes alle diejenigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelde, Effekten oder Sachen hinter sich haben, angewiesen, nicht das Geringste zu verabfolgen, sondern solches sosort anzuzeigen, und bergleichen Effekten und Sachen mit Vorbehalt ihres dar ran habenden Pfands oder andern Rechts, an unser Depositorium abzuliesern, wis drigenfalls die geleistete Zahlung oder Ausantwortung für nicht geschehen erachstet und zum Vesten der Masse anderweit beigetrieben werden wird.

Die Inhaber bergleichen Gelber und Sachen, welche folche verschweigen und zurudhalten, haben noch außerdem zu gewärtigen, baß sie ihres baran haben- ben Pfand- ober andern Rechts werden für verlustig erklart werben.

Pofen ben 19. Oftober 1829. Konigl. Preuß, Landgericht.

restored a least the value of the

zem postępowanym być ma, czyli wierzycieli dotychczasowego kuratora i kontradyktora sędziego i komm. sprawiedliwości Gizyckiego żądaią lub czyli inny kurator i kontradyktor obranym być ma. W odwołaniu tym wierzyciele niestawaiący a szczególnie Michał Czyzewski spodziewać się mogą, iż w razie niestawienia się za przystępujących do decyzyi stawaiących uważani będą.

Nakoniec ninieyszém w założeniu otwartego aresztu wszyscy, którzy od szczególnego dłużnika w pieniędzach, effektach lub rzeczach u siebie maią, wzywaią się, aby nic nieddawali owszem natychmiast donieśli i takowe effekta i rzeczy z zastrzeżeniem swych praw zastawu lub innych do naszego depozytu złożyli, inaczey uczyniona wypłata lub wydanie za nienastąpione uważane i nadobra massy powtórnie ściągnionem będzie.

Posiadacze podobnych pieniędzy i rzeczy, które zatają i zatrzymają, oprócz tego spodziewać się mogą, iż prawa swe zastawu lub inne utracą.

Poznań dnia 19. Październ. 1819.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

是是对自身的原因。随时是不是一个自己在社

#### Avertiffement.

Jum Verkauf bes hiefelbst auf ber Danziger Borstadt unter Mo. 520. belegenen, den Kaufmann Carl Leopold Mathiessichen Erben gehörigen, auf 6199 Rthl. 19 fgr. 3 pf. abgeschäßten Erundsstücks sieht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Bietungs-Termin auf

ben 19. Februar 1830, ben 23. April 1830, und der peremtorische Termin auf

ben 25. Juni 1830, bor bem herrn Landgerichts Affessor Hermes Morgens um 10 Uhr an hiesi= ger Gerichtsstelle an.

Die Tape kann zu jeder Zeit in unfes ver Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 16. November 1829. Ronigt. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Jum Verkauf des hieselbst auf der Thorner Borstadt, ehemals unter Nro. 33., iest unter Nro. 231. belegenen, den Schuhmachermeister Johann Jacob Seibertshaueserschen Eheleuten gehörisgen, auf 731 Athl. 12 fgr. 4 pf. abgesschäften Erbpachts-Grundstücks sieht im Wege der nothwendigen Subhastation ein peremtorischer Vietungs-Termin auf den 3. April 1830 vor dem Hrn. Landgerichts Missinger Stelle an.

Die Taxe kann zu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 21. December 1829. Ronigl. Prenf. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Do przedaży posiadłości tutey na przedmieściu Gdańskiem pod liczbą 520 sytuowaney do sukcessorów kupca Karóla Leopolda Mathies należącej na 6199 tal. 19 sgr. 3 d. oszacowaney, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne

na dzień 19. Lutego 1830. na dzień 23. Kwietnia 1830. termin zaś perentoryczny

na dzień 25. Czerwca 1830. przed Ur. Hermes assessorem zrana o godzinie 10. w lokalu podpisanego sądu.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w Registraturze.

Bydgoszcz d. 16. Listopada 1829, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Do przedaży domu tu na przedmieściu Toruńskim dawniey pod Nr. 33. teraz pod Nr. 231. położonego, do szewców Jana i Jakoba Seibertshaueserów mołżonków należącego, na 731 Tal. 12 śgr. 4 fen. oszacowanego, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi peremtoryczny termin n'a dzień 3. Kwietnia 1830. przed Ur. Hermes Assessorem zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzaną.

Bydgoszcz d. 21. Grudn. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Deffentliche Borlabung.

Nachbem über ben Rachlaff bes gu Offromo bei Gniewtowo verftorbenen Probftes Loreng Smielkiewicz heute ber erbichaftliche Liquidations = Prozeff eroff= net worden ift, fo werben alle unbefann= ten Rachlag-Glaubiger hiermit vorgela= ben, in bem auf ben 10. Marg 1830 Vormittage um 9 Uhr vor bem Berrn Dber=Landes=Gerichte=Referenda= rius v. Bacgto in unferm Instruktions= Bimmer anberaumten Termine entweder in Perfon ober burch gefetilch gulafige Manbatarien, wozu ihnen bie Juffig-Commiffarien Schult, Brir und Bogel in Borfchlag gebracht werben, ju erfchei= nen, ihre Forderungen gu liquidiren und Bu bescheinigen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig ertfart, und mit ihren Forberungen nur an badjenige werben verwiesen werben, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger noch übrig bleiben mochte. Bromberg ben 22. October 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

. Avertiffement.

Jum Berkauf bes hieselbst am Markt unter Mro. 140. belegenen, zur Kauf= mann Mathiesschen erbschaftlichen Liqui= bations-Masse gehörigen, auf 3737 Athl. 28 fgr. 6 pf. abgeschätzen Grund= stücks, nebst einer bazu gehörigen Netzwiese sieht im Wege ber nothwendigen Subhastation ein Bietungs-Termin auf

ben 7. Mai c.e.

Zapozew publiczny.

Nad pozostałością zmarłego Proboszcza Wawrzeńca Smielkiewicza otworzony został dzisiey process sukcessyino-likwidacyiny, zaczém zapo. zywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele teyże pozostałości, ażeby w terminie na dzień 10. Marca 1830 zrana o godzinie 9. przed Ur. Baczko Referendarzem Sądu Głównego w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych mandataryuszów, na których im tuteyszych Kom. missarzy Sprawiedliwości Szulc, Brix i Vogel przedstawiamy, stanęli i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznani i z swoiemi pretensyami tylko do téy części przekazani będą iakaby się po zaspokojeniu zgłaszających się wierzylicieli z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz d. 22. Październ 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### OBWIESZCZENIE.

Do przedaży posiadłości tutey na rynku pod liczbą 140 sytuowaney do sukcessyino likwidacyiney massy kupca Mathies należącey, na 3737 tal. 28 sgr. 6 fen. ocenioney, wraz z należącą do niey łąką nad Notecią, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine

na dzień 7. Maia r. b.

den 9. Juli c., und der peremtorische Termin auf

vor dem Herrn Landgerichts-Rath Köhler Morgens um 10 Uhr an hiefiger Ge= richtsstelle an.

Die Laxe fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg den 25. Januar 1830.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

na dzień g. Lipca r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Września r. b. przed Ur. Köhler Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 10téy w loka-Iu podpisanego Sądu.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w Registraturze naszéy.

Bydgoszcz d. 25. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zum Verkauf ber im Inowraclawer Kreise belegenen, zur Ferdinand v. Colsbeschen erbschaftlichen Liquidationd-Masse gehörigen, auf 25,746 Athl. 21 Sgr. 8 pf. abgeschätzen abelichen Güter Lisses wo und Lissendo nebst Zubehdr, steht im Wege ber nothwendigen Subhastation ein Bietungd = Termin auf ben 22. Maic., auf ben 26. August c. und der peremtorische Termin auf den 27. November c. vor dem Herrn Landsserichts-Affessor v. Forestier Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtöstelle an.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 14. Januar 1830.

Ronigh Preußisches Lanbgericht.

及下。1000年10日日本

Do sprzedaży dóbr szlacheckich Lissewa i Lissewka z przyległościami w Powiecie Inowrocławskim położonych, do massy likwidacyjney Ferdinanda Colbe należących, na 25746 tal. 21 sgr. 8 fen. oszacowanych, wya znaczony w drodze konieczney subhastacyj termin licytacyjny

na dzień 22. Maia r. b. na dzień 26. Sierpnia r. b. termin peremtoryczny zaś

na dzień 27. Listopada r. b. przed Ur. Forestier Assessorem Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie 9tey w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana kaźdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 14. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Nro. 40. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

Jum bffentlichen Berkauf bes Mobisliar = Nachlasses bes zu Schuliz verstorsbenen Kaufmann Christian Bessel haben wir einen Termin auf den 25. Februar dieses Jahres Vormittags um 9 Uhr in loco Schuliz vor dem Herrn Land-Gerichts = Auscultator v. Laskowski gegen gleich baare Bezahlung angesett, zu welchem Kaussiebhaber eingeladen werden.

Bromberg ben 4. Februar 1830. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do publicznéy przedaży nieruchoméy pozostałości zmarlego kupca
Krystyana Wessel w Szulcu wyznaczyliśmy termin na dzień 25. Lutego r. b. o godzinie otéy przedpołudniem w mieście Szulcu przed Ur.
Laskowskim Auskultatorem Sądu
Ziemiańskiego za gotową zapłatę,
na który ochotę do kupienia maiący
wzywaią się.

Bydgoszcz d. 4. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertiffement.

Jum Verkauf ber im Schubiner Kreise belegenen, ben Marcellus und Marionna v. Sulerzyckischen Eheleuten zugehörigen, auf 33,504 Athl. 29 fgr. 10 pf. abgeschätzen abelichen Säter Jablowo nebst Zubehör, für welche in bem am 19. Mai 1827 angestandenen peremtorischen Termine 22,337 Athl. geboten worden, siehet im Wege der nothwendigen Subhastation ein nochmaliger Vietungs-Termin auf den 22. Mai c. Vormittags um 10 Uhr an hiesiger Gerichts-Stelle vor dem Herrn Land-Gerichts-Rath Krause an.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfe-

Bromberg ben 14. Januar 1830. Ronigl, Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do przedaży dóbr szlacheckich Jabłowa z przyległościami w Powiecie Szubińskim położonych, do Marcellego i Maryanny małżonków Sulerzyckich należących na 33,504 tal. 29 sgr. 10 fen. szacowanych, za które w terminie peremtorycznym dnia 19. Maia 1827 roku 22,337 tal. podano, w drodze konieczney subhastacyi powtórny termin licytacyiny na dzień 22. Maia r. b. o godzinie 10téy przed południem w lokalu naszym służbowym przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim wyznaczony został.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 14. Stycznia 1830. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations : Patent. Die in Mroczen unter No. 92. und 93. belegenen Grundstücke bes Gastwirth Dominif Cajetan Tuchowski, bestehend:

- 1) aus einem am Martte gebauten Bohnhaufe,
- 2) aus einem Gafftalle,
- 3) aus einem Biebftalle,
- 4) aus einer Scheune,
- 5) aus mehreren Garten und Aderstüs den, i hufe 19 Morgen 98 Mus then magbeburg. groß,

welche zusammen auf 697 Athl. 15 fgr. gerichtlich abgeschaft worden sind, sollen Schulbenhalber bffentlich verkaust werden.

Jufolge Auftrages des Konigl. Lands Gerichts zu Schneidemuhl haben wir eisnen Bietungs-Termin auf ben 31. Marz 1830 Morgens um guhr auf ber hiefigen Gerichtsstube angeset, und laden bierzu Kauflustige ein.

Lobfens ben 2. December 1829.

Ronigk Preuß, Friedensgericht.

eropetr Mator or motivated begin

Contraction of the Party

Burg osce d. rt. Stycenia 1830. Rung osce d. rt. Stycenia 1830. Kriftowsko-Prush Sad Ziemiafat. Patent Subhastacyiny.

Grunta w mieście Mroczy pod Nr. 92. i 93. położone, oberzyście Dominikowi Tuchowskiemu należące, składaiące się:

- z domostwa w rynku zbudowanego,
- 2) z iednéy stayni gościnney,
- 3) iednéy stayni bydlęcéy,
- 4) iednéy stodoły,
- 5) z niektórych ogrodów i pól, iednę włokę 19 morg. 98 kwadratowych prętów magdeburskich wielkoski,

które to grunta ogólnie na 697 Tal. 15 śgr. sądownie ocenione zostały, maią bydź z powodu długów publicznie sprzedane.

W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pilewyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 31. Marca 1830. o godzinie 9tey zrana w tuteyszéy izbie sądowey i zapraszamy nań ochotę do kupna maiących.

Lobženica d. 2. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

The lightly the chargeness within 1825.

Stedbrief.

Ein gewisser Johann Jakuboweki hat im Monat Marz v. J. in bem Dorf Maczniki, Schrodaer Kreises, einen gewaltsamen Diebstal begangen, und kann bis jest nicht ermittelt werden, baher die Civil- und Militair-Behörden wir hierdurch ersuchen, auf gedachten Johann Jakubowski sorgkaltig zu wachen, und im Betretungskalle in die hiesige Frohnfeste abliesern zu lassen.

Beschreibung.

Johann Jakubowski ift niedrigen Buchfes, schlanken Korperbaues, hat hellblonde Kopshaare, ift pockennarbig, hat bellblaue Augen, lange Nase, ohngefahr 26 Jahr alt, spricht nur polnisch.

Betleibung.

Er trug eine viereckige bunkelblau tuschene, mit schwarzem Bram beseite Mite, einen schon abgetragenen dunkelblauen Mantel mit langem Kragen, katzune grau und gelb gestreifte Weste, Beinkleiber, bunkelblau, Pantalons genannt, und Stiefeln mit mittelmäßigen Absaben.

Rozmin am 25. Januar 1830.

Ronigliches Inquisitoriat.

List gonezy.

Nieieki Jan Jakubowski, popełniwszy w miesiącu Marcu r.z. kradzież gwałtowną w wsi Mącznikach w Powiecie Szrodzkim sytuowaney, nie może teraz bydź wysledzonem. Szanowne władze tak cywilne iako i woyskowe wzywamy ninieyszem, 2by na tegoż Jana Jakubowskiego pilnie uważały a w przypadku spostrzeżenia tegoż, natychmiast do tuteyszego więzienia, odprowadzić rozkazały.

Opis.

Jan Jakubowski iest niskiego wzrostu, szczupléy sytuacyi, ma na glowie włosu iasno blond, twarz ospowatą, ma oczy niebieskie, nos długi, iest około lat 26 stary, mówi tylko po polsku.

Odzież.

Miał na głowie czapkę czterorogatą z sukna granatowego czarnem barankiem obwiedzioną, na sobie zaś płaszcz granatowy iuż przechodzony z długim kolnierzem, kamizelkę sycową w szare i żólte paski, spodnie podobnież granatowe, tak nazwane pantalony, i bóty z miernemi korkami.

Koźmin d. 25. Stycznia 1830, Królewski Inkwizytoryat. Bekanntmadung.

Im Juni v. J. wurden 6 Ferkel in ber Gegend bes Barkowschen Borwerks bei Krotoschin in Befchlag genommen

und fofort veräußert.
Da sich bieher Riemand zu benfelben gemeldet hat, so wird der unbekannte Eigenthumer aufgefordert, spätestens im

Termine den 20. April c. seine Rechte an dieselben geltend zu machen, wis drigenfalls mit der Loosung nach Borsschrift der Gesetze versahren werden wird.

Krotoschin ben 7. Februar 1830.

Fürftlich Thurn= und Taxies fches Friedens = Gericht.

Obwieszczenie.

W Czerwcu r. z. zostały blisko folwarku Barkowego pod Krotoszynem sześć prosiąt przyaresztowane i natychmiast sprzedane. Ponieważ się nikt względem nich nie zgłosił, przeto wzywamy nieznaiomego właściciela, ażeby naypóźniey w terminie dnia 20. Kwietnia r. b. swoie prawa do tychże udowodnił, gdyż w razie przeciwnym z pieniędzmi zebranemi podług przepisów prawa postąpiono będzie.

Krotoszyn d. 7. Lutego 1830. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Pokoiu.

Bu ben bevorstehenden Ballen find noble Maskenanzuge fur Herren und Damen zu haben, Wilhelmoftrage im goldenen Hirich, eine Treppe hoch, Bime mer Nro. 10,